## Zutelligenz-Wlatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligeng-Comtoir im Posthause.

Nº 250. Montag, den 19. Oktober 1835.

Ungekommene Fremden vom 16. Oktober.

Herr Justiz-Kommissarins Schütze aus Lissa, Herr Rausmann Franke aus Stettin, I. in No. 1 St. Martin; Herr Pachter Studniarski aus Dliegie, Herr Gutsbesitzer Micarre aus Ezacz, Hr. Gutsbesitzer v. Stechow aus Dambresch, I. in No. 251 Breslauerstraße; Herr Gutsbesitzer Wilczynski aus Krzyzanowo, I. in Mro. 394 Gerberstraße; Hr. Oberlandesgerichts - Assessor Grubert aus Breslau, Hr. Kausmann Hurowitz aus Ungarn, Hr. Particulier Dewitz aus Lubs, I. in No. 99 Halbdorf; Hr. Particulier Kenner aus Chodziesen, Hr. Steuerausseher Helm aus Zaborowo, I. in No. 83 St. Martin; Hr. Gutsbesitzer v. Iglinitzs aus Kontop, Hr. Landrath Baron v. Winnuer aus Schroda, I. in No. 394 Gerzberstraße.

## 1) Nothwendiger Verkauf.

Land = und Stabtgericht zu Pofen.

Der bem Tabacksipinner Christoph Schäling gehörige, in hiesiger Borstabt Oftrowet Nro. 24 belegene Bauplat, absgeschätzt auf 10 Athle. 15 fgr., zufolge der, nebst Hypothekenschein und Bedinz gungen, in der Registratur einzusehensben Tare, soll am 10. Februar 1836,

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-mieyski w Po-

Plac pod Nr. 24. na przedmieściu Ostrowek sytuowany, fabrykantowi tabaki Chrystyanowi Schaeling należący, oszacowany na 10 tal 15 sgr., wedle taxy mogacey być przeyrzaney wraz z wykazam hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma bydź dnia 10. Lutego 1836. przed-

Bormittage to Uhr, an orbentlicher Gerichteftelle subhaftirt werben.

poludniem o godzinie To. w mieyscu zwyklém posiedzeń sądowych sprzedany.

2) Bekanntmachung. Der Gigen= thumer Frang von Lewinsfi und beffen Chefrau, Antonina von Wonciechowsta, au Praplefi haben im gerichtlichen Ber= trage de dato Schubin den 31. August 1832 vor Gingehung ber Che die eheliche Gutergemeinschaft ausgeschloffen.

Bromberg, ben 17. Gept. 1835. Ronigl. Preug. Land = und Stabtgericht.

Radlaß ber Johann Christian und Jos statością Jana Chrystyana i Joanny banna Florentine Pojewaldichen Cheleute Florentyny malionkow Posewald o. ift beute ber erbschaftiiche Liquidationes tworzono dzis process spadko likwida-Progeg eroffnet worben. Der Termin gur Unmeldung aller Unfpruche fteht am 5ten December b. J. Bormittags um to Uhr bor bem Deputirten, herrn Suffigrath v. Biegler, im Partheien= Bimmer bes biefigen Gerichts an.

Wer fich in Diefem Termine nicht melbet, wird aller feiner etwanigen Borrechte verluftig erflart und mit feinen Forberungen nur an basjenige, was nach Befriedigung ber fich meldenden Glaubis ger bon ber Maffe noch übrig bleiben follte, verwiesen werben.

Roffen, am 6. Oftober 1835. Ronigl. Preug. Land= unb Stadtgericht.

Obwieszczenie. Właściciel Franciszek Lewiński i żona iego Antonina z Woyciechowskich w Przyłękach, układem sądowym de dato Szubin dnia 31. Sierpnia 1832, przed wniściem wśluby malżeńskie, wspólność maiątku wyłączyli.

Bydgoszcz, dn. 17. Września 1835. Król. Pruski Sad Ziemsko-Mieyski.

3) Goiftalvorladung. Ueber ben Zapozew edyktalny. Nad pozocyiny. Termin do podania wszystkich pretensyi wyznaczony, przypada na dzień 5. Grudnia r. b. na go. dzinę 10. przed południem w izbie stron tuteyszego Sądu przed Deputowanym Ur. Ziegler Radzea Sprawiedliwości.

> Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie za utracaiącego prawo pierwszeństwa jakoby miał uznany, i z pretensva swoia li do tego odeslany, coby się po zaspojeniu zgłoszonych wierzycieli pozostało.

Kościan, dnia 6. Paźdz. 1835. Krol. Pruski Sad Ziemsko-Mieyski. 4) Mothwendiger Verkauf. Land = und Stadtgericht zu Koften.

Die aus haus, Stallgebauben, Scheune, Garten, Bauplat, Stucken Wiese und drei Quart Acker bestehende Besitzung der Franz Osieglowskischen Cheleute in der Gemeinde Ezarkow, sub Mr. 11., abgez schätzt auf 1352 Athlr., zufolge der, nebst hypothekenschein und Bedingungen, in der Registratur einzusehenden Tare, soll im fortgesetzen Vietungstermine am 29 sten Januar 1836. Vormittags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhastirt werden.

Alle unbekannten Realpratenbenten werben aufgeboten, fich bei Bermeibung ber Praklusion spatestens in biesem Ter=

mine zu melben.

Roffen, ben 29. September 1835.

Ronigl. Preuß. Land = und Stadtgericht.

5) Subhaftationspatent. Das hierselbst sub No. 73. belegene, zur Samuel Fritschschen Nachlaß = Masse geshörige Grundstück, bestehend aus einem Wohnhause nebst Stallgebäude und Garsten, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 275 Athlr. gewürdigt ift, soll Schulzbenhalber im Wege der nothwendigen Subhastation öffentlich an den Meistbies

Sprzedaź konieczna. Sąd Ziemsko-mieyski w Kościanie.

Posiadłość, małżonkom Franciszkowi i Elżbiebie Osięgłowskim należąca, w Czarkowie pod liczbą 11. położona, składająca się z domu mieszkalnego, chlewu, stodoły, placu budowliczego, kawałka łąki i 3 kwart roli, oszacowana na 1352 Tal. wedle taxy mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze, ma być w terminie do dalszey licytacyi na dniu 29. Stycznia 1836. przed południem o godzinie 10. w mieyscu posiedzeń zwykłych sądowych sprzedana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili nay, późniey w terminie oznaczonym.

Kościan, dnia 29. Września 1835. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Patent subhastacyiny. Grunt tu w Kościanie pod No. 73. położony, do pozostałości Samuela Fritsch należący, składaiący się z domostwa, chlewa i ogrodu, który podług taxy sądowéy na 275 Tal. oceniony iest, ma z powodu długów w drodze konieczney subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu bydź sprzedany, i

tenden verkauft werden, und ber Bietungstermin ift auf den 19. November c. Bormittags um 9 Uhr in unserm Gerichts-Lokale vor dem Herru Affessor Mhau angesetzt, der den besitzschigen Kaufern hierdurch bekannt gemacht wird.

Die Taxe und der neueste Hypotheken= schein fann in unserer Registratur einge=

feben werben.

Roften, ben 29. Juli 1835.

Konigl. Preuß. Land = und Stadtgericht.

Subhastationspatent. Bur Berfteigerung bes zur nothwendigen Gub= haftation geftellten, hierfelbst sub Mro. 116. belegenen, ben Burger Undreas und Francista Molinsfifchen Cheleuten gehörigen Grun ftude, welches mit ben bagu geborigen Gebauden und Landereien auf 2162 Rthlr. 5 fgr. abgeschaft wor= ben ift, fieht auf ben 12ten Januar 1836. um 11 Uhr Bormittage in bem Locale bes unterzeichneten Land = und Stadtgerichts Termin an. Die Tare und ber neueste Supothekenschein find in unferer IIIten Geschafte-Abtheilung ein= gufeben. Jeder Mitbietende hat bor bem Beginn ber Berfteigerung eine baare Kaution von 300 Mthlr. zu erlegen; Die übrigen Bedingungen werben im Termine befannt gemacht werden.

Samter, den 20. August 1835. Konigl. Preuß. Land = und Stadtgericht. wyznaczony w tym celu termin licytacyiny na dzień 19. Listopada r. b. zrana o godzinie 9téy przed Ur. Rhau Assessorem w lokalu naszym sądowym, który to termin zdolność kupienia maiącym do wiadomości ni. nieyszém się podaie.

Taxa i naynowszy wykaz hypoteczny może w Registraturze naszéy

bydź przeyrzany.

Kościan, dnia 29. Lipca 1835. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Patent subhastacyiny. Końcem sprzedaży drogą konieczney subhastacyi nieruchomości tu w mieyscu pod No. 116. położonych, Andrzeia i Franciszki Molińskich małżonków własnych, łącznie z należącemi do takowych budynkami i rolami, na 2162 Tal. 5 sgr. ocenionych, wyznaczonym został termin na dzień 12. Stycznia 1836. o godzinie 11téy przed południem w izbie posiedzeń Sądu niżey podpisanego. naynowszy wykaz hypoteczny w biorze naszym III. wydziału przeyrzane bydź mogą. Każdy licytant przed rozpoczęciem licytacyi złożyć winien kaucya 300 Tal. gotowemi pienię. dzmi. Wszelkie inne zaś warunki w terminie ogłoszonemi zostaną.

Szamotuły, dn. 20. Sierpnia 1835. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

7) Der Gutepachter Ignat v. Gostawski gu Chocicza, und bas Fraulein Uniela von Jaraczewska aus Jaworowo, haben mittelft Chevertrages vom 24. Auguft b. 3. vor Eingehung ber Che, die Gemein= Schaft ber Guter und des Ermerbes ausge= fchloffen, welches bierdurch gur offent= lichen Renntniß gebracht wird.

Wrefchen, ben 22. September 1835. Ronigl. Preug. Land = und Stadtgericht.

8) Boiktal=Citation. Ueber ben Rachlaß bes am 6. Januar 1828. gu Bomft verftorbenen Schuhmachers und Rirdenvorftebere Friedrich Delita, ift der erbichaftliche Liquidations = Prozef eroffnet und es gehort zu diefem Nachlaffe bas Raufgelb fur bas in Bomft sub No. 36. belegene, nebft ben beiben Greng-Garten, im Wege ber Gubhaftation ver= außerte Grundftud. Cammtliche Glaubiger biefer Maffe und namentlich bie Grben des zu Bomft verfiorbenen Predigers und Genior Soffmann, fur welche im Sypothefenbuche bes sub No. 36. in Bomft belegenen Grundftude gur erften Stelle 100 Rthir. eingetragen fteben, werben baber aufgefordert, im Termine ben 24. Rovember c. Bormittags Benkel ihre Unspruche an die Liquida= tionsmaffe gebuhrend anzumelben und genfalls fie aller ihrer etwanigen Bor- zwoicie podali i rzetelność onych

Podaie się ninieyszem do publicznéy wiadomości, że Ur. Ignacy Gosławski z Chocicza i Ur. Aniela z Jaraczewskich z Jaworowa, kontraktem przedślubnym z dnia 24go Sierpnia r. b. przed przedsięwzięcie stanu małżeńskiego, wspólność maiatku i dorobku wyłączyli.

Września, d. 22. Września 1835. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Zapozew edyktalny. Nad po. zostałością zmarłego dnia 6. Stycznia 1828. w Babimoście Fryderyka Delicy szewca i dozorcy kościoła, został process sukcessyino-likwidacyjny otworzonym i należy do teyże massy praetium kupna na sprzedaną w drodze subhastacyi nieruchomości w Babimoście pod No. 36. położona wraz z dwoma granicznemi ogrodami.

Wszyscy wierzyciele teyże massy a mianowicie sukcessorowie zmarlego w Babimoście Xiedza ewangelickiego i seniora Hossmann, dla których w księdze hypoteczney grunta pod No. 36. w Babimoście sytuowanego primo loco 100 Tal, umieszczone są, wzywaią się zatem, ażeby w termium to Uhr vor bem herrn Juftig-Rath nie dnia 24. Listopadar. b. zrana o godzinie 10téy przed Radzca Sprawiedliwości Wentzel swoie preberen Richtigfeit nachzuweisen, wibri= tensye do massy likwidacyiney przy-

Market bertonspreaden Just stade, bealth, to be

rechte verlusig erklart, und mit ihren Forderungen nur an dasjenige, was nach Befriedigung der sich meldenden Glaubiger von per Masse noch übrig bleiben mochte, verwiesen werden sollen. Denzienigen Glaubigern, welche personlich nicht erscheinen wollen, werden der Herr Justiz-Rath Wittwer und unser Registratur-Gehülfe Hoffmann als Mandatare in Borschlag gebracht, um dieselben im Falle der Wahl mit Vollmacht und Insformation zu versehen.

Wollstein, ben 25. July 1835.

Koniglich Preuß. Land= und Stadtgericht.

9) Der Väckermeister Ludwig Tege zu Unruhstadt und bessen verlobte Braut, Wittwe Johanna Eleonora Samler geb. Hecker ebendas, haben mittelst Ehevertrages vom 9. September 1835 die Gemeinschaft ber Güter und bes Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur offentlichen Kenntniß gebracht wird.

Wollstein, am 14. Sept. 1835. Konigl. Preuß. Land = und Stadtgericht. wykazali, w przeciwnym bowiem razie wszelkiego prawa pierwszeństwa pozbawieni i z swemi pretensyami tylko do tego przekazani zostaną, coby po zaspokoieniu zgłaszaiących się wierzycieli z massy pozostać się ieszcze mogło.

Tym wierzycielom którzy osobiście stanąć niechcą, proponuią się na Mandataryuszów Radzca Sprawiedliwości Wittwer i Assystent Registratury Hoffmann, ażeby takowych w razie wyboru plenipotencyą i informacyą opatrzyli.

Wolsztyn, dnia 25. Lipca 1835. Król, Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Ludwig Tege piekarz z Kargowy (Unruhstadi), i tegoż zaręczona oblubienica z Heckerów owdowiała Semlerowa, kontraktem przedślubnym z dnia 9. Września r. b., wspólność maiątku i dorobku wylączyli, co się ninieyszém do publicznéy podaie wiadomości.

Wolsztyn, dnia 14. Wrześ. 1835. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

10) Bei C. Heymann in Glogau ift erschienen und in Posen, Bromberg, Culm und Enesen bei E. S. Mittler zu haben:

Das preußische Berfahren in Prozeß= und sonstigen Rechts-Angelegenheiten; ein brauchbarer Leitfaden fur alle Staatseinwohner. 5te Aufl. brosch. 20 fgr. Worterbuch ber Akten= und Geschäftssprache, oder Erklarung ber im amtlichen Berkehr vorkommenden Ausbrucke, brosch. 10 fgr.

11) Erprobtes Kranterol zur Versehonerung, Erhaltung und zum Wachsthum der Baare, von Carl Meyer, in Freiherg, im Renigreich Gach= fen. - In Folge der Erlanbnif mehren hoben Landestirectionen fann, Unterzeich= neter nicht umbin, auf Diefes neue, aus ben beffen fraftigfien Rrauterfloffen gu= fainmengefeste Mittel aufmerkfam zu machen, burd welches bei richtiger Unwens dung die haarwurgeln neue Startung befommen, und das Wachsthum ber haare ficher befordert wird. - Die taglich eingehenden Berichte und Zeugniffe febr an= gefebener Perfonen, und Empfehlungen der Serren 2B. Al. Lampadius, f. fachfifch. Berg-Commiffionerath und Professor der Chemie in Freiberg; Berg; und Sutten-Plufifus Dr. Sille bafelbft; f. Regierunge, und Medicinalrath Dr. Fifcher in Erfurt; Dr. Raffner, ord. Profeffor der Phufit und Chemie, f. bair. geh. Sofrath in Erlangen; Dr. Golbrig, f. Kreis- und Stadtgerichtbargt in Rurnberg u. f. w. beweisen die Wirkungefraft auf bas Unzweidentigfte, und erlaube ich mir gu bemerfen, bag ich wegen Berfalfdungen meines Rrauterole veranlagt worden bin, neue Etiquete in Congreve Druck anfertigen gu laffen; es ift bemnach blee Dasjes nige ale acht zu betrachten, welches mit erwahnten Stiquets verfeben, fo wie je= des Flaschehen mit bem Buchftaben C. M. verfiegelt und auf ben Glafern bei ben nachftfolgenden Gendungen fich die Schrift : "Arauterol von Carl Mener in Freiberg" befindet. - Bon Diefem Rrauterol befigt Die alleinige Niederlage fur Pofen, Die Apothefe des Medic, Affeffor herrn Beber Breslauerftraße in Pofen, bei welchen es acht und bas Glaschen gegen portofreie Ginfendung von I Rthlr 15 far. ju bekommen ift. benton't mobartid's eneworing ar Carl Meyer.

T2) Seit einer Reihe von Jahren hatte ich das Glück, die epidemische (Hinke) Klauenseuche, so wie mehrere Schaasheerdenkrankheiten radikal zu heilen, worüber ich empfehlende Zeignisse ausweisen kann. Da es mir gegenwärtig meine Gesschäfte erlauben, so wie die Jahredzeit und Witterung hierzu günstig ist; so mache ich den Herren Gutsbesitzen, deren Schaase mit dieser nachtheiligen Klauens Krankeit behaftet sind, die ergebenste Anzeige: daß ich die Heilung dieser Kranksheit übernehme. Die vorherbedungene Belohnung, so wie die Erstattung der baaren Auslagen für Medikamente, verlange ich erst nach Verlauf eines Jahres, vom Tage an, wo ich die Heerde gesund übergebe, gerechnet. Die an mich ergehenden Briefe bitte ich ergebenst unter meiner Adresse an Herrn Wagner in Posen, Markt Nro. 41., franco gelangen zu lassen.

13) Einem hohen Abel und hochgeehrten Publikum beehre ich mich ganz gehor, famst anzuzeigen, daß ich während meines hiesigen kurzen Ausenthalts mehrere athletisch-herkulische Kraftdarstellungen im hiesigen Theater, und zwar die erste schon Dienstags den 21sten Oktober c. geben werde. Die darzustellenden Stücke und das Nähere werden die Theater-Anzeigen enthalten. Wenn meine Leistungen überall als außerordentlich aufgenommen wurden, so schmeichle ich mir auch mit dem zahlreichen Besuch der kunstliebenden Bewohner Posens, um so mehr, als ich den hohen Kunstsreunden die vollkommenste Befriedigung versprechen kann.

Posen, den 17. Oftober 1835. Louis Belli, erster Herkules und Jongleur.

14) 10 Rthlr. Belohnung. Es sind gestern am 15. d. M. Abends auf dem Wege von dem Circus des herrn Tourniaire bis auf den Markt ein Banco-Schein von 100 Athlr., und eine Kassen-Anweisung über 50 Athlr, verloren worzden. Der ehrliche Finder wird ersucht, solche auf dem Konigl. Polizei-Bureau gegen die obige Belohnung von 10 Athlr. abzugeben.

Pofen, Den 16. Oftober 1835.

15) Nowa Restauracya. Szanowną Publiczność i mych łaskawych przyjacioł uwiadomiam ninieyszem nayuniżeniey, iż, w tych dniach założyłem w kamienicy Pani Laszczewskiey na Wodney ulicy w Hotelu Londyńskim restauracyą, połączoną z bilardem i różnemi trunkami. Polecając się łaskawym względom, przyrzekam przy mierney cenie skorą usługę. Felix Milewski.

16) Das Grundstück sub Nro. 47. auf ber grunen Straße hiefelbst ist aus freier Hand zu verkaufen. Die Kaufbedingungen konnen beim Hrn. v. Karsznicks auf ber Kranzel-Straße sub Nro. 133. eingesehen werden.

helt bleenesses, wie sord sebrangene Notehang, so mit die Erhardung to hare ren Ludlakin has Aresids untr, verlange ich eint zord Vorlauf eines zuhren vom Ange an, wo ich die zu eine helber ein zord durch Die an wieden handen Britze aufe ich erheite in der melner Novehan aberen Noveha in Princ Alexandere. Ar jaaren Novehan an Weine Alexandere eine Aren andere